Powszechny

# dziennik praw państwa i rządu

cesarstwa austryackiego.

Część XXVI.

Wydana i rozesłana: dnia 4. Maja 1852.

Allgemeines

## Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

## Kaiserthum Oesterreich.

XXVI. Stück.

Ausgegeben und versendet am 4. Mai 1852.

### Część XXVI.

Wydana i rozesłana dnia 4. Maja 1852.

### 97.

## Rozporządzenie ministerstwa kultury krajowej i górnictwa z dnia 24. Kwietnia 1852.

mające moe w Styryi, Karyntyi i Krainie,

którem w porozumieniu z ministeryami spraw wewnetrznych i sprawiedliwości, ustanowionem zostaje, do kogo na przyszłość należeć będzie wykazywanie lasowe co do poboru drzewa i innych produktów leśnych, uzasadnione w dotyehczasowych porzadkach leśnych, bez którego pod karą nie wolno osobom, pod względem służebnictwa leśnego uprawnionym i z pewnym udziałem w leśnictwie objętym, pobierać produktów wyż wspomnionych.

Celem uchylenia wątpliwości, zaszłych w przedmiocie tej kwestyi, do kogo należeć ma przepisane ustawami leśnemi dla Styryi, Karyntyi i Krainy, wykazywanie lasowe co do poboru drzewa (oznaczanie drzewa), bez którego nie wolno nikomu pod względem służebnictwa leśnego uprawnionemu lub z pewnym udziałem w leśnictwie objętemu, pobierać ani drzewa ani innych produktów leśnych, gdyż obecnie zniesione zostały władze gruntowe, które czynności te sprawowały w skutek poleconego sobie nadzoru leśno-policyjnego; oświadcza się niniejszem w porozumieniu z ministeryami sprawiedliwości ispraw wewnętrznych, iż takowem wykazywaniem drzewa odtąd zajmować się winni, ustanowieni do nadzoru leśnego urzędy lub delegowani, obecnie przez administracyę rządową zaprowadzeni, a gdzie takowych jeszcze nie ma, właściciele lasu, lub jego pełnomocnicy, do nadzoru leśnego ustanowieni.

Jeżeliby urzędy lub osoby tu wymienione upraszanemu wykazaniu drzewa odmawiały, z takowem się ociągały, lub zresztą trudności jakie w tej mierze czyniły, wolno każdemu mieniącemu się być pokrzywdzonym w prawach swych, wnieść zażalenie swe do władzy politycznej (starostwa powiatowego).

Nakoniec przywodzi się na pamięć, iż wedle rzeczonych, zresztą w zupełnej jeszcze mocy stojących porządków leśnych i innych przepisów, wszelki pobór drzewa lub innych produktów leśnych bez uprzedniego wyznaczenia wyż wspomnionego, za lasową zbrodnię ma być uważany i karany.

Thinnfeld m. p.

### XXVI. Stück.

Ausgegeben und versendet am 4. Mai 1852

### 97.

## Verordnung des Ministeriums für Landescultur und Bergwesen vom 24. April 1852,

giltig für Steiermark, Kärnthen und Krain.

wodurch, im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern und der Justiz, bestimmt wird, von wem künftighin die, in den bestehenden Wald-Ordnungen begründete Massregel der Auszeigung von Holz und anderen Waldprodukten, ohne deren vorläufige Vornahme den Servitutsberechtigten und Eingeforsteten der Bezug solcher Produkte bei Strafe verboten ist, vorzunehmen sei.

Zur Lösung der vorgekommenen Zweifel, von wem die in den Forstgesetzen für Steiermark, Kärnthen und Krain vorgeschriebene Holz-Auszeigung (Holz-Ausweisung), ohne welche kein Servitutsberechtigter oder Eingeforsteter Holz oder andere Waldprodukte beziehen darf, nunmehr vorzunehmen sei, nachdem die Grund-Obrigkeiten, von welchen dieses Geschäft zu Folge der ihnen übertragenen forstpolizeilichen Aufsicht besorgt wurde, aufgehober sind; wird im Einvernehmen mit den Ministerien der Justiz und des Innern erklärt, dass diese Holz-Auszeigung von nun an da, wo von der Staatsverwaltung zur Forst-Aufsicht bestellte Aemter oder Abgeordnete vorhanden sind, von diesen, wo aber solche nicht bestehen, von dem Wald-Eigenthümer, oder dem von ihm zur Forst-Aufsicht aufgestellten Bevollmächtigten zu geschehen habe.

Sollte von diesen die angesuchte Holz-Auszeigung verweigert, verzögert, oder sonst erschwert werden, so bleibt jedem, der sich dadurch in seinen Rechten gekränkt erachtet, die Beschwerdeführung an die politische Behörde (Bezirkshauptmannschaft) offen.

Uebrigens wird in Erinnerung gebracht, dass nach Massgabe der gedachten, ausserdem in voller gesetzlicher Wirksamkeit fortbestehenden Wald-Ordnungen und sonstigen Vorschriften der Bezug von Holz oder anderen Waldprodukten, ohne die erwähnte vorläufige Auszeigung als Forstfrevel zu bestrafen ist.

Thinnfeld m. p.

## Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 26. Kwietnia 1852,

obowiązujące we Węgrzech, w Kroacyi, Slawonii, w województwie Scrbskiem i w banacie Temeskim, mocą którego, w porozumieniu z ministeryum kultury krajowej i górnictwa, aż do zaprowadzenia nowej ustawy górniczej zarządzone zostają niektóre postanowienia względem utrzymania w ewidencyi ksiąg górniczych i prenotacyj górniczo-lennych.

Dla utrzymania należytego porządku, tak potrzebnego w stanie publicznych ksiąg górniczych, których prowadzenie przekazane jest pewnym sądom do wykonywania sądownictwa górniczego powołanym, tudzież by utrzymać władze górniczo-lenne w ciągłej wiadomości o stanie posiadania wszystkich tymże podległych kopalń i hut, postanowiło ministeryum sprawiedliwości, zgodnie z ministeryum górnictwa i kultury krajowej, wydać postanowienia następne, moc mające aż do zaprowadzenia nowej ustawy górniczej.

S. 1.

Władze górnicze obowiązane są o każdem nowem nadawnictwie górniczem (nadaniu lenna), równie jak o każdej koncesyi hutniczcj, wedle dotychczasowych przepisów przedmiotem księgi górniczej będącej, bezzwłocznie uczynić doniesienie okoliczne temu sądowi, który polecone ma sobie wykonywanie sądownictwa górniczego nad tą akwizycyą nową.

S. 2.

Doniesienie to zawierać musi jak najdokładniejsze oznaczenie położenia miejsca nowego nabycia tego, przy załączeniu oraz planu, który nadawnictwu służył za podstawę, tudzież objętość nabytego uprawnienia, dokładnie i wyraźnie określoną, nareszcie wyszczególnienie nazwiska i mieszkania nabywców, do czego też i oryginalny dokument nadania lub koncesyi ma być załączony.

§. 3.

Jeżeli dla dokładnego oznaczenia miejsca nadawnictwa takowego, przedsięwzięto szczególne czynności omarkowania (wsadzenie kamieni granicznych, — naszurfowanie) albo jeżeli takowe urzędowe czynności ze strony władzy górniczej względem dawniejszych nadawnictw później dopiero nastąpiły, muszą także protokoły i karty w tej mierze sporządzone, bezzwłocznie być zakomunikowane sądowi do wykonywania sądownictwa górniczego powołanemu.

Tak w tym, jako i w razie  $\S^{fu}$  2, powinny karty i plany, zawsze w dwóch egzemplarzach być przedłożone.

S. 4.

Sąd, który nad dotyczącą własnością kopalni do wykonywania sądownictwa jest powołany, zarządzi wciągnienie aktu nabycia lub omarkowania do księgi, którą prowadzić ma, a to wedle przepisów w tej mierze istniejących i stosownie do żądania nabywcy, albo jako samą przez się istniejącą realność księgi gruntowej, albo jako przynależność takowej, następnie zacertyfikuje dokument oryginalny i odeśle go wraz z jednym egzemplarzem karty doń należącej władzy górniczej właściwej, do uzupełnienia

### Verordnung des Justizministeriums vom 26. April 1852,

wirksam für Ungarn, Croatien, Slavonien, die serbische Woiwodschaft und das Temeser Banat, wodurch, im Einverständnisse mit dem Ministerium für Landescultur und Bergwesen bis zum Eintritte der Wirksamkeit eines neuen Berggesetzes, mehrere Bestimmungen wegen Evidenzhaltung der Bergbücher und Berglehens-Vormerkungen angeordnet werden.

Zur Aufrechthaltung der nothwendigen Ordnung in dem Stande der öffentlichen Bergbücher, deren Führung besonderen, mit der Ausübung der Berg-Gerichtsbarkeit betrauten Gerichten zugewiesen ist, und um die Berglehens-Behörden in der fortwährenden Kenntniss über den Besitzstand aller, denselben unterstehenden Berg- und Hüttenwerke zu erhalten, hat das Ministerium der Justiz im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bergbau und Landescultur folgende Bestimmungen vorzuzeichnen befunden, welche bis zu dem Eintritte der Wirksamkeit eines neuen Berggesetzes in Anwendung zu bleiben haben.

### S. 1.

Die Berglehens-Behörden sind verpflichtet, über jede neue Bergbau-Verleihung (Belehnung) oder Hüttenwerks-Concession, insoferne dieselbe nach den bisherigen Vorschriften ein Gegenstand des Bergbuches ist, jenem Gerichte, welchem die Ausübung der Berg-Gerichtsbarkeit über diese neue Erwerbung zusteht, unverzüglich die umständliche Anzeige zu machen.

#### S. 2.

Diese Anzeige hat sich auf die möglichst genaue Bezeichnung der Ortslage dieser neuen Erwerbung unter Beilegung jenes Planes, welcher der Verleihung zum Grunde lag, den deutlich ausgedrückten Umfang der erworbenen Berechtigung, dann die Angabe der Namen und Wohnorte der Erwerber zu erstrecken, und muss mit der Original-Verleihungs-oder Concessions-Urkunde belegt seyn.

#### S. 3.

Sind zur genauen örtlichen Bezeichnung einer solchen Verleihung besondere Acte der Vermarkung (Verlochsteinung, Einschürfung) aufgenommen worden, oder haben derlei Amtshandlungen der Bergbehörde rücksichtlich älterer Verleihungen erst nach der Hand stattgefunden, so sind auch die hierüber verfassten Protokolle und Karten, dem zuständigen, zur Ausübung der Berg-Gerichtsbarkeit berufenen Gerichte unverweilt mitzutheilen.

Sowohl in diesem, als in dem Falle des S. 2 sind die Karten und Pläne stets in doppelter Ausfertigung vorzulegen.

#### S. 4.

Das Gericht, welchem die Ausübung der Berg-Gerichtsbarkeit über das bezügliche Bergwerks-Eigenthum zusteht, hat die Eintragung des Erwerbungs- oder Vermarkungs-Actes in das, bei demselben zu führende Bergbuch, nach den diessfalls bestehenden Vorschriften und dem Begehren des Erwerbers gemäss, entweder als eine selbständige Bergbuchs-Entität, oder als Zugehör einer solchen zu verfügen, die Original-Urkunden hiernach zu certificiren, und nebst einem Exemplare der dazu gehörigen Karte der zuständigen Berg-

403

ksiąg prenotacyjnych i dalszego doręczenia stronie; zawidymowany odpis zaś dokumentu wraz z załączonym drugim egzemplarzem kart, ma być w zbiorze dokumentów księgi górniczej deponowany.

S. 5.

Jeżeli ze strony władzy górniczo-lennej albo przyjęte jest dobrowolne złożenie zaciągnionego w księdze górniczej nadania kopalni lub koncesyi hutniczej, albo orzeczona została wedle dotąd jeszcze w swej mocy istniejących porządków górniczych lub hutniczych, utrata (ściągnienie) nadania lub koncesyi takowej, a oraz orzeczenie to w moc prawa już weszło, władza górnicza zakomunikować winna akt dotyczący sądowi, któremu przysłuża wykonywanie sądownictwa górniczego nad złożoną lub odebraną własnością górniczą, z tym żądaniem, aby takowa wykreśloną została z księgi górniczej.

Sąd górniczy obowiązany temu żądaniu zadosyć uczynić, wierzycieli, którzyby byli intabulowani, o tem zawiadomić, akt urzędowy zacertyfikować i takowy z zatrzymaniem wierzytelnego odpisu dla zbioru dokumentów księgi górniczej, władzy górniczej zwrócić do przedsięwzięcia dalszych czynności urzędowych.

S. 6.

Każdy sąd, któremu poruczone zostało wykonywanie sądownictwa, obowiązany jest natychmiast zawiadomić właściwą władzę górniczą o każdem przepisaniu posiadania, uskutecznionem w księdze górniczej, sądowi do prowadzenia oddanej, tudzież o każdem takowem obciążeniu kopalni lub huty, przez którą zmienioną została objętość zatrudnienia górniczego lub kierunek jego, równie jak i o każdem wykreśleniu takowego obciążenia.

Krauss m. p.

behörde zur Vervollständigung ihrer Vormerkbücher und weiteren Zustellung an die Partei zur uckzusenden, eine vidimirte Abschrift der Erkunde mit dem etwa beiliegenden zweiten Exemplare der Karten ist bei der Urkunden-Sammlung des Bergbuches zu hinterlegen.

\$. 5.

Wird von der Berglehens-Behörde die freiwillige Zurücklegung einer im Bergbuche vorkommenden Bergwerksverleihung oder Hütten-Concession angenommen, oder nach den, noch in gesetzlicher Kraft stehenden Berg- oder Hütten-Ordnungen, der Verlust (die Einziehung) derselben ausgesprochen, und ist eine solche Entscheidung rechtskräftig geworden, so hat die Bergbehörde den diessfälligen Act dem Gerichte, welchem die Ausübung der Berg-Gerichtsbarkeit über das zurückgelegte oder entzogene Bergwerks-Eigenthum zusteht, mit dem Ersuchen um die Veranlassung der Löschung desselben im Bergbuche zu übermitteln.

Das Gericht hat diesem Ansuchen zu entsprechen, die etwa intabulirten Gläubiger hievon zu verständigen, den Amts-Act hiernach zu certificiren, und gegen Rückbehalt einer beglaubigten Abschrift für die Urkunden-Sammlung des Bergbuches, der Bergbehörde zur weiteren Amtshandlung zurückzustellen.

S. 6.

Jedes Gericht, dem die Ausübung der Berggerichtsbarkeit übertragen ist, hat die Obliegenheit, von jeder in dem unterstehenden Bergbuchevollzogenen Besitz-Umschreibung oder solchen Belastung eines Berg- oder Hüttenwerkes, wodurch der Betriebs-Umfang oder die Betriebsleitung verändert wird, sowie von der Löschung einer solchen Belastung die zuständige Bergbehörde alsogleich in Kenntniss zu setzen.

Mrauss m. p.

PERSONAL PROPERTY AND PROPERTY AND ADDRESS. and the restorated by the state of the State whether the control of the state of the stat and the best property of the property of the state of the - A Marin and the Control of the Con THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. the same of the same of the party of the same of the the state of the s the sale parties with the sale of the sale and the second s